## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Poniedziałek

(Nro. 12.)

28. Stycznia 1828

| 17           | 1        |         |     | T : a   |
|--------------|----------|---------|-----|---------|
| Dostrzeženia | meteorol | ogiczne | W 6 | LWOWIE. |

| Dzień<br>i<br>miesiąc. | Снав | Barometr<br>M.  Paryskiey   Wiedes-skiey                 |                                                                        | Cieplo-<br>mierz. Wilgo<br>cio-<br>mierz<br>Saus-<br>sura. |                                         | Ombrometr M. Paryshiey. | Wintr.                                       | Stan niche. |
|------------------------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 24. Stycznia.          | W. ① | 27,191<br>27,231<br>27,490<br>27,757<br>27,768<br>27,621 | 27 11 3,7<br>27 11 9,6<br>28 3 0,0<br>28 6 3,5<br>28 6 5,0<br>28 4 7,5 | + 1,<br>+ 1,7<br>- 6,1<br>- 9,<br>- 6,3<br>- 6,7           | 98,5<br>95,<br>74,<br>82,<br>71,<br>71, | 0,121                   | Półn, Z. mocny<br>Północ. słaby<br>Połud, Z. | chmurno 1.  |

#### Przyiechali do L w o w a.

Dnia 23. Stycznia: Breżany Karol, c. k. Porucznik, s Gródka. — Linsenbarth, k. Polski Kapitan, s Polski. — Miciewicz, s Wiedoia. — Papara Xawery, s Zołkwi.

Dnia 24. Stycznia: Hrabia Borkowski Titus, z Bozowy. — Baron Reel, e. k. Rotmistra, z Zołkwi.

Baron Leutsch, c. k. Porucznik, a tamtęd. — Boronkay, c. k. Choraży, s Winnik. — Małecki

Piotr, ze Stryia.

Wyiechalize Lwowa.

Dnia 23. Stycznia: Dmuchowska Wiktorya, do Brzeżan. — Dwernicki Kawery, c. k. Akcessita Sadu Szlacheckiego, do Przemyśla. — Domaradzki Ludwik, do Złoczewa. — Jaworski Józef, do Uńcze. — Hrabia Romorowski Michał, do Bilin. — Mieczkowski Wacław, do Tarnopola. — Mieduszewski Velenty, do Sambora. — Rekszewski, do Złoczowa. — Rulikowski Kajetan, do Zółkwi. — Szumlański Onufry, do Boberki. — Sozańska Katarzyna, do Sambora.

Dnia 24. Stycznia: Brześciański Samuel, do Sambora - Blażowski Adam, do Wodnik. -Hrabia Krasiński Piotr, do Robatyna. — Baron Lassolay, c. h. Kapitan, do Jasta. — Hrabina Mniszko-wa, do Rrysowic. — Szczepanowski Felix, Doktor medycyny, do Rossyi.

## Hurs Wiedeński.

| Dnia 17. Stycznia:                                            | Dnia 18. Stycznia: Sredn. cens.                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sredn cene                                                    | pCtu. w M. F.                                                                 |
| nCin. w Al R                                                  | Obligaceia dinen Strau 5 80 7/3                                               |
| Obligacyie długu Stany                                        | detto (21/2) As ele                                                           |
| Sredn. cena. pCtu. w M. H. 5 80 13516 detto (2 152 ) 44 27/32 | detto (1 ) 18 1/8                                                             |
| Obline 1. 1.                                                  | Obligacyie do wygrania przez losy i (5 .) 89 3/4                              |
| Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 89 11/16             | obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (4 1/2) —                                   |
| obligacyie skarbowe Stanow Tyrel- (4 1/2). —                  | ekich' - (4 1/2)                                                              |
| *kich (4 ) -                                                  | skich (4') 71 4/5 (3 1/2) —                                                   |
| Points (3 1/2) -                                              | Pożyczka do wygrania przez losy z r. 1820                                     |
| Posycz. do wygr. p. losy s r. 1821 za 100 ZR. 116 1/8         | 22 100 ZR. 145 5/3                                                            |
| The Winderskie bankows (2 1/2) 44 1/9                         | detto 1821 116 1/4                                                            |
| powse, a Wegierskier Ea-                                      | Obligacyie Wiedeńskie bankowo (21/2) 44 5/8                                   |
| Emery nadworney (2 ) 35 2/5                                   | Obligacyje pożyczkow we Florencyj, (2 1/2) —                                  |
| (Skarbow.) (Domest.)                                          |                                                                               |
| (Skarbow.) (Domest.)<br>(M. R.) (M.R.)                        | Genui, Niemezech i Szwaycaryi (2154) 40                                       |
| obligacyle Stanow Austr. pg- (3 ) -                           | pocingniony. h                                                                |
| wyzey i bizey Ensy, Czech, (2 1(2) -                          | Obligacyle Galleyysale                                                        |
| Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1/4) -                           | (ctto, (powers)                                                               |
| Maryntyi, Brain i Gorycyi (2 ) -                              | Obligacyie Galicyyshie (2 1/2 ) 44 1/8 (1 3/4) 31 (Skarbow.)(Domest.) (M. R.) |
| (1 3/4) 31 -                                                  | (M. H.)                                                                       |
|                                                               | Obligacyie Stanow Austr. po- (3                                               |
| Akcyje bankowe, jedna po 103/115 w M. K.                      | wyżcy i niżcy, knsy, Czech, (2 1/2) 44                                        |

| Morawii,  | Salaska, S | tyryi , ( | 2 1/4) |        | _ |
|-----------|------------|-----------|--------|--------|---|
| Haryntyi, | Krain i G  | orycyi (  | 3(4)   | 35 1/5 | _ |
| Akcyi     | e bankowe, |           |        |        |   |

|        | H     | u   | r   | 8   | L   | . 1 | V   | 0 1  | W 8   | k  | i |      |
|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|----|---|------|
|        |       |     | Z   | dni | a 2 | 26. | St  | yez  | nia.  |    |   |      |
|        |       |     |     |     |     |     |     |      |       |    |   | W.W. |
|        |       |     |     |     |     |     |     |      |       |    |   |      |
| Szafry | n -   | -   | •   | -   |     | -   | -   | _    | -     |    |   | -    |
| Talar  |       |     |     |     |     |     |     |      |       |    |   |      |
| 1      |       |     |     |     |     |     |     |      |       |    |   |      |
| Rubel  | Rossy | ysl | 4i  | -   |     |     | -   | 3    | -     | 59 | - | -    |
| Monet  | a Ron | we  | ncy | yna | 50  | 10  | 0 - | 250. | et es |    |   |      |

#### Spis osób we Lwowie zmartych: Dnia 9. Stycznia. Chreesciianie:

Alexander Miński, szynkars, I. m. 36, na suchoty płucowe.

Žvdzi :

Ester Marty, kramarki, syn Leibs, 1. m. 8, na puchl. wodna.

Feige Belker, szwaczha, l. m. 66, na such pluc. Zipry Lauterstein, ubogiey, corka Kaile, l. m. 18, na suchoty.

Eliasza Riper, właściciela domu, córka Chane, I. m. 18, na such, pluc.

Dnia 10. Stycania. Chrześciianie:

Maryia Kucharska, uboga, 1 m. 50, na konsumeya. Helena Boyko, żona dozorcy więzienia, l. m. 60, na goraczke nerw.

Maryanna Galass, wyrobnica, l. m. 46, na sapalenie macicy.

Jadwiga Borsukowa, uboga, 1. m. 53, na puchl. wod. w piersiach.

Katarzyna Safka, włościanka, I. m. 28, na wrzedy. Maryanna Patlikowna, służąca, l. m. 36, na podagrę. Zossia Grodecka, I. m. 30, raptownie umarła. Marcin Menartowicz, mularz, l. m. 40, na paralis

płuc.

Zydzi: Jozefa Blatte, machlerza żywności, corka Scheindel, 1. m. 11, na kons.

Chane Fein, faktorka, 1. m. 32, przes osiędzenie choroby na mozgu.

'Daia II. Stycznia:

Chrześciianie: Pawel Wuich, c. k. Gub. Exp. Adjunkt, J. m. 56, na puchline w piersiach.

Żydzi: Jakob Wachs, faktor, l. m. 19, na kons. Jakob Kaczka, kuśnierz, l. m. 76, na konś.

Dnia 12. Stycznia. Chracsciianie:

Karola Nowaka, zegarmistrea, syn Konstanty. 1. m. 18, na such. płuc.

Rozalia Lyszkowska, azewcowa, l. m. 40, na such.
Dnia 13 Stycznia.

Chrześciianie: Anna Hendl, wdowa po c. k. Administratorse Bankalnym, l. m. 66, na puchl. wod.

Jozef Kroczak, parobek, l. m. 25 rna gor. narw. Katarzyna Wołossyńska, uboga, l. m. 23, na such. pluc.

Anna Buisset, malżonka Profes. rysunk. przy tuteyszey Akademii, l. m. 69. na krwiotok.

Klara Krebs, corba pens. Chyrurga, l. m. 42, na puchl. wodna.

Tomass N., nagle umart. Zusanna Roschlaub, 1. m. 28, na such gardl. Dominik Nowakowski, wyrobnik, 1. m. 35, na Liegun. Żydzi: Zime Schor, machlerka, I. m. 64, na zapal. watr.

#### Doniesienia urzędowne.

Rundmachung.

Mro. 355. Dom Przempstaner im Brzeganer Kreife fur die Stadt Robatyn gur einfiweiligen Verwaltung der Justig - Pflege Delegirten Justig - Umte, wird anmit zu Jedermanns Wissenschaft kund gemacht, daß auf Unsuchen des herrn Johann Wilhelmi, Rohatpner Infaffen, jur Tilgung beffen durch gerichtlichen Bergleich jugesprochenen Forderung per 240 fl. M. M. c. s. c., die der Schuldnerin Resel Griventhal ju Robatyn sub Conftr. Mro. 25 gelegenen einen Salfte des Saufes, im gerichtlichen Schagungewerthe von 382 fl. 24 fr. C. Dl. durch die bieramts am 13. Kebruar, 13. März, und 23. Upril 1. 3., flets um 3 Uhr Dachmittags abzuhandelnden öffentlichen Verfteigerung und nachftebenden Bedingniffen veraußert werden wird:

8) Daß Prazium Fiszi wird nach dem Scha-Bungeafte im Betrage per 382 fl. 24 fr. C. Dl.

angenommen.

b) Die Rauflustigen sind verpflichtet, sich mit 10 pCt. Nadium zu versehen, und vor der Lizitation der Kommission im Baaren zu erlegen.

c) Der Exekuzionswerber wird von der Erlegung des Wadiums befrept, indem teffen Schuld als Caution für Vadium angenommen wird.

d) Gollte Diefe Salfte bes Saufes im erften oder zwepten Termine hober dem Schapunges werthe oder für den Schabungewerth nicht verfauft merben, alebann im britten Termine wirb auch unter bem Schagungswerthe veraufert.

e) Der Raufer wird verpflichtet binnen 44 Sagen nach der Ligitagion den angebothenen Rauffcilling an das hierortige Depositenamt mit Burechnung des Wadiums baar ju erlegen, und fobann um das Ginantwortungebefret anzusuchen, welches ihm ausgefolgt, und diese Salfte des Saufes schuldenfren übergeben wird, wiedrigenfalls auf deffen Gefahr eine neue Ligitation ausgeichrieben merten mird.

Hinsichtlich der Uerarial - Steuer, Dominio kal = Waben und andern Lasten die ben diesem Haufe ankleben, ist das nothige benm Robatyner Dominium und Stadt . Rammeren einzufeben.

Won diefer ausgeschriebenen Berfteigerung werden die im Sabular . Ertrafte ausgewiesenen Glaubiger, als Wordliczek, unbewußten Wohnortes, durch den jugegebenen Kurator Unton Schäffer mit der Substituzion des hiazinty Szczus rometi, herr Johann Wilhelmi und Bob Kronfelb anmit burch Bescheide verständiget, und durch Beitungen fund gemacht.

Przempstany am 28. Dezember 1827. (3)

Rundmachung.

Mr. 133. Um 1. Kornung 1828 wird zu Mikotajow das städtische Propinazionsgefäll auf Kösten und Gefahr des Kontraktbruchigen Pachters Jakob Gott, für die Zeit vom 1. Februar 1828 bis letten Oktober 1830 der öffentlichen Verkeugerung ausgefest werden.

Der Fiekalpreis beträgt 1207 fl. C. M. Pachtlustige werden demnach aufgefordert, versiehen mit einem 10 percentigen Reugelde fruh um 10 Uhr am besagten Sage in der Kammerey. Ranzley zu Mikołajow zu erscheinen, wo die übrigen Bedingnisse werden bekannt gegeben werden.

Vom f. f. Kreisamt.

Stry am 14. Janner 1828. (3)

Antundigung. Mro. 14191. Von Seiten der f. f. galizi-

steben Zollgefällen - Udminsfrazion wird gegen den Poblnischen Mominster Juden Jadel Schlaro-

mit folgendes Straferkenntniß geschöpft:

Die demfelben am 19. July 1827 von den Grenzauffichts Individuen bep Ubeie Jesuicie besanständigten 13 Stud und zwer Resteln galizisiche grobe gemeine Leinwand, im Gesammtwerthe per 62 fl. 16 fr., werden wegen überwiesener bersuchten Ausschwärzung im Grunde der in. 66 und 86 der allgemeinen Bollordnung demselben in Versall erklaret.

Gegen dieses Straserkenntniß kann noch bem 155. und 156. Bollpatente f. entweder im Rechts- wege mittelst einer bev den hiesigen k. Landrechten einzureichenden Aufforderungsklage gegen den k. Fiskus, oder im Wege der Gnade mittelst eines bev dieser Bollgefällen Moministrazion einzureichenden Gesuche, in der bestimmten Frist von 90 Tagen, von der dritten Einschaltung in dem gegenwärtigen Beitungsblatt an gerechnet, rekurirt werden, nach derer Verlauf kein weiterer Rechtstug statt sindet, sondern die Exekuzion diesses Exkentnissies eintritt.

Lemberg am 27. Dezember 1827. (3)

Anfundigung.

Bur Hereinbringung der hinter den Ditkowskischen Gutkantheilen in Colhany und Belejow aushaftenden Steuern und anderen öffentlichen Losten, werden die Einfünfte der bevden
Guts - Untheile am 4. Februar 1. I. Vormittags
um die 9. Stunde in der Stryer KreisamtsRanzley auf zwey nach einander folgende Jahre,
und zwar vom 4 Februar 1828, bis einschlüßig
3. Februar 1830, an die Meistbiethenden verpachtet werden.

Sollte die erste Ligitation fruchtlos ablausfen, so wird der zwepte Termin zu dieser Berspachtung auf den 14. und der dritte auf den 22. Februar d. I. mit dem Bevsage ausgeschrieben, daß ben der dritten Lizitation auch unter dem Fiskalpreis lizitit werde.

Die Ertragerubrifen find in Cholhany:

312 Joch 976 36 Quett. Meder, 1285 — 937 — Wiefen, 145 — 1096 — Sutwelden. in Belejow:

40 Joch 281 Quell. Ueder, 320 — 1522 — Wiefen,

164 — 369 — Hutweiden, nebst einem Winterandau von 60 Korez Korn und 14 Korez Weizen in Szolhany und 16 Korez Korn in Belejow.

Un Urbanialnugen von Cjalfany und Belejow:

fr. Un baaren Grundzins 81 39 318 - Bienenzins 4 42 - 142 Stud junge Suhner 4 44 - Rapauner 16 34 142 8 108 Subner 6 921 - Eper 34 447360 Ellen Gefpunft aus berrich. Materiale 19114

4.20 zwenspannige Bugtage 721 — 5014 handtage 459 37 Siezu der Propinazionenuten von zwen Wirthes haufern, zwen eingangigen Mahlmublen sammt der Brandweinbrenneren, nebst den vorfindigen drev herrschaftlichen Kesseln und der Einrichtung, dann dem Magstalle und biezu benötbigenden 500

Fubren Brennholz aus den herrschaftlichen Wal-

Bum Fiekalpreis wird ber jahrliche Ertrag von 2414 fl. 7318 kr. C. M. angenommen werben, und die Pachtluftigen haben fich mit einem 10 percentigen Badium zu verfehen.

Die fenftigen Kontraftebedingniffe werden

ben ber Ligitation bekannt gemacht werden.

Bom f. f. Kreibamt.
Stry am 14. Janner 1828. (3)

E d i c t u m.

Nro. 31701. Caesareo - Reginm in Regnia
Galiciae et Lodomeriae Judioium Provinciale
Nobilium Leopoliense Duae. Marianune de
Potockie Wilzyna medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Fisci R. piis fundationibus assistentis, contra DD. Joannem Com. Potocki, Franciscam Sadowski, seu ejus proles:
DD. Hieronimum Sadowski, Pelagiam Trembinska, Marianuam Com. Moszyńska et Theolam
Sadowska, porro D. Michaelem C. Tarnowski
et D. Ludovicam C. Skalbek in assistentia patris D Ignatii C. Skalbek atque ipsam Duam.

)(2

Marianuam de Potockie Wilzyna puncto solutionis Summee 4,000 flp. c. s. c. sub praes. 14. Docembris 1827 ad Nrum. 31701 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ejusdem Dose, Mariannae Wilzyna extra haec Regna indicatam, ejus perionlo et impendio judicialis Advocatus Dnus. Kreekowiecki cum aubstitutione Dni. Advocati Dobrzański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonot ad simultanee intra nonaginta dies excipiendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficea esse videntur; ni fiant, et ouven neglecta foerit, damnum inde enatum proprise culpae imputandum erit. -

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Lecpoli die 18. Dec. 1827. (3)

Edictum.

Nro. 356. Per Jurisdictionem judicialem in Dominio Przemyślany Circuli Brzezanensis ad interimalem administraudam Justitiam in oppido Rohatyn per altissimam Aulam delegatam, hisce omnibus ac singulis notum redditur, Domum judaei Benjamin Windreich in 213 partibus muratam, in oppido Rohatyn sub Nro. Cons. 69 situatam, ad Summam 11,036 fl. C. M. detaxatam, in satisfactionem evictae per D. Joannem Wilhelmi Summae 560 fl. C. M. c. s. c. in consequentiam Requisitionis Magistratus Brzezanensis sub 8. Novembris 1826 ad Nrum. 335 et 354 emanatae, et in fundamento Resolutionis Excelsi C. R. Appellationum Tribunalis ddto. 16. Joli a. c. ad Nro. 7519 editae, resolutionem fatae Requisitionis demandantis, post annihilatam licitationem per Dom. Rohatyn expeditam - per novam subhastationem publicam, in Cancellaria hui. Jurisdictionis Przemyslanensis celebrandam in tribus terminis, et quidem: pro die 14. Febr. 1828 - 18. Martii 1828 et 21. Aprilis 1828 semper hora 3tia pomeridiana praefixis, sub sequentibus expositum iri.

a) Pro Praetio fisci ipsum praetium aestimationis id est 14,036 fl. C. M. assumitur.

b) Emendi Cupidus vadium 10,000 detaxationi conforme, ante licitationem Commissioni deponere obligatur.

c) Actor exequens liberatur ab obligatione vadium in parata pecunia deponendi, ab illius sorte intabulata 101100 pro praetio accepiantur.

d) Emptori obligatio incumbit, praetium circa licitationem oblatum, intra 14 dies, a die

rathihabitae hujusce licitationis computandis, sub rigore novae subhastationis periculo et impensis emptoris proscribendae, ad Depositum judiciale comportardi — ac dein emptori Decretum addictionis seu proprietatis extradetur, omniaque onera extabulabuntur.

e) Quales dotiones seu Contributiones praestationes, Summo aerario, Dominio loci, vel Cummene Civ. obveniant, emtor in cancelsariis Dominii Rohatyn, et Praefecturae Cammerae civ. inspici obligatur.

f) Quod si domus praefata, nec in primo, nec in secundo termino, praetio aestimationis disvendetur, in tertio termino infra praetium dis-

vendetur.

De proscripta hac licitatione creditores in extractu Tabulari nominati, ut poto: Barbara Sasulewiczowna per Plenip. D. Jankiewicz. D. Joannes Nesterowicz. Oppidum Rohol. per Praefecturam Cammerae Civ. Rohat. D. Antonius Brzozowski seu ejus Cessionarius Gasparus Budzinski per D. Camer. Duczynski. D. Joannes Wilhelmi, D. Chlubna, seu ejusdem cessionarii proles olim Theresiae Weiss de nomine et domicilio ignotae, per additum Curatorem Hyacinthum Szczurowski, Joannes Birkiewicz et Hyacinthus Szczurowski, fiscus r. relate ad Summam 1000 flr., et Baronessa de Knitsch Tauber informantur, cum eo ad fiscum r. addito, quod debitor Windreich id, ad quod Cautionem dedit, jam dudum satisfecisse, per partes sustinetur.

Przemyślany die 28. Decembris 1827. (3)

Edictum.

Nro. 28492. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus olim Jesephi Palkowski, scilicet: DD. Josepho Vincentio binomini Palkowski, Annae de Palkowskie Rozwadowska et Julize de Palkowskie nuptae Zapolska medio praesentis Edicti notom reddit: per DD. Andream Com. Cetner, et Severinum Com. Potocki contra ipsos, puncto extabulandi contractus locati conducti cum Summa 36000 flpol. de bonis Wola Gnoynicka, sorte Wola Gnoypicka — Bahowszczyzna dicta — et Jaskmanica, sub praes. 7. Novembris 1827 Nrum. 28492. huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem implora-tam esse. - Ob commorationem ipsorum tam ipsis ipsorumque periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dobrzański cum substitutione Domini Advocati Bromirski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ipsos ad comparendum coram hoc Judicio die 3. Martii 1828 hora decima mat. fine assumendi oralis processus et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpse imputandum esit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 4: Decembris 1827. (3)

E-dictum.

Nro. 10770. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense haeredibus olim Rev. Melchioris Zamoyski de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur, quod iisdem Post Reverendum Melchiorem Zamojski in Sieciechowice Regni Poloniae Palatinatus Cracoviensis districtu Kielecensis die 17. Decembris 1825 defunctum haereditas in bonis Plichow in Regno Galiciae Circulo Bochnensi sitis consistens delata hic C. R. Fori Nobilium abintestato pertractetur, quodque iisdem incumbat, intra 1 Annum et 6 Septimanas a die hujus publicationis computando, haereditatem hanc eo certius adire et suam succedendi competentiam legaliter comprobare, ac secus declaratione de adeunda hac haereditate hic C. R. Fori exhibita nulla, haereditas cum sese ad eandem insinuantibus haeredibus pertractabitur, hisve addicetur et extradetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 4. Decemb. 1827. (3)

Edift.

Mrs. 30587. Von dem k. k. Lemberger Landrechte wird durch das gegenwartige Stikt beskannt gemacht: es sep auf Unsuchen des Glaubiger-Autschufts der Kridalmossa des Fürsten Dominik Radziwill in die versteigerungsweise Verausberung des in diese Konkursmasse gehörigen, in dem Königreiche Galizien, im Zolkiewer Kreise gelegenen Dorse Wiszowa befindlichen, auf 6752 st 3745 kr. K. M. gerichtlich geschätzen Leiches gewilliget, und zur Vornahme dieser bei dem hierortigen k.k. Landrechte abzuhaltenden Feilbiesthung die Termine auf den 21ten Februar, 20. März und 22ten May 1828 um 40 lihr Vormittags festgeset worden.

Die Bedingnisse, unter benen biese Berfieigerung wird vorgenommen werden, find folgende:

4752 fl. 3745 fr. KM. wird jum Ausrufspreise angenommen.

2) Jeder Kauflustige muß fünf vom hundert des Ausrufspreises als Ungeld bei der Feilbiethungskommission baar erlegen.

3) Jene Ronfuremaffe - Glaubiger, welche mit ihren Forderungen durch bas am 2ten Upril 1827 jur Babl 6711 gefallte Rlaffifitagions - Urtheil auf diesem Zeiche kollogirt find, und beren Forderungen oder wenigstens der, dem Ungelde gleich fommende Theil derfelben in die erften zwei Drittheile des gerichtlichen Schähungswerthes des Teiches eintritt, haben bas Befugnif bas ju erlegende Ungeld auf dieser ihrer Forderung sicher ju stellen, es bat fonach ein dergleichen Glaubiger vor der Ligitagion die gerichtliche Bewilligung jur Feilbiethung, ohne das Ungeld im Baaren erlegen ju durfen, jugelaffen ju werden, ju bewirken, den Betrag des Ungeldes auf seiner Forderung landtaflich verfichern ju laffen, und bas intabulirte Original-Kauzione-Instrument sammt bem Sabular-Extrafte diefer Forderung noch vor dem Ligitagionstermine dem bierortigenf. f. Landrechte jur Prufung der Gicherheit vorzulegen.

4) Der Meistbiethende ist, außer ben, unten im gen und 10ten Ubsage erwähnten Fallen versbunden, den angebothenen Kauspreis an das Depositenamt dieses k.k. Landrechts zu erlegen, oder zu Handen derjenigen Gläubiger, welche durch die Bertheilung (Repartizion) der Gantmassa hier auf angewiesen werden, zu bezahlen, und zwar

bat derfelbe

5) Drei Viertheile des Kaufpreises, jedoch nach Ubzug des baar erlegten Ungeldes, binnen 30 Tagen rom Tage der ihm geschehenen Einhantigung der Erledigung des Feilbiethungs. Prothoshofolls um so sicherer auf die im 4ten Ubsahe besagte Weise zu bezahlen; als widrigens auf deffen Gesahr und Unkosten eine neue Feilbiethung in einem einzigen Termine ausgeschrieben, und bei derselben der Teich um jeden Preis verkauft werden wurde.

6) Den letten Viertheil des Kaufpreises hat der Meistbiethende, dem die Begünstigung des 9. Ubsahes nicht zu Statten kömmt, am sten Juny 1829 zu bezahlen, zugleich aber den Kaufschilzlingerückstand mit SpCtigen, vom sten July 1827 zu verechnenden Interessen zu verzinsen, u. diese

Binfen jahrlich becurfive ju entrichten.

7) Sollte der Meistbiethende den Kaufschillingsrest, oder die Zinsen desselben nicht punkttich bezahlen, so wird derselbe fogleich und ohne
alle Einvernehmung aus dem Besitze des Teiches
geset, und derselbe auf seine Gesahr und Rosien
für Rechnung der Gantmassa, entweder unter
den von dem Gläubiger-Ausschuße festzusehenen
Bedingungen gtrichtlich verpachtet, oder von dem
Vermogensverwalter der Urt verwaltet, daß der
Käuser für die Zeit dieser Udministrazion keine
Rechnungen und keine wie immer gearteten Ersähe der bezogenen Nuhungen, oder der allenfalls
verursachteu Schäden von der Massa, sondern
lediglich von dem Vermögensverwalter zu fordern

berechtigt mare. Es murbe auch überdieß ber Teich auf Gefahr und Koften bes Kaufers, burch eine, in einem einzigen Termine langftens bis 1. Oftober bes respektiven Jahres abzuhaltende Listitation ohne einer neuen Schagung um jeden

Preis verfauft merbeu.

8) Sollte durch eine Religitazion der frübere Meiftboth nicht erhalten werden, so ist der Meistbiethende benselben zu erganzen verpflichtet, und zum Behufe dieser Entschädigung bat das Ungeld, bann der bezahlte Theil die Kauspreises, und falls dieser nicht zureichen sollte, jedes anderweitige Vermögen des Kausers zu dienen, was aber die Forderung der Masse erhalten wurde, wird dem Meistbiethenden hinausgegeben werden.

9) Bene Konkursmasseglaubiger, welche mit ibren forderungen durch bas vorbefagte Klaffifi= fazioneurtheil auf dem befagten Zeiche follogirt find, tonnen, wenn fie denfelben erfleben, den Raufpreis mit ihren eigenen Forderungen in dem Betrage tompenfiren, welcher über bie Forderung der vor ibnen flaffifigirten Sppotbefar- Glaubiger übrig bleibt. Dergleichen Raufer find fonach berechtigt, ihre ju tompenfirende Forderung von ber erften im Sten Ubfage festgefesten Rate in Abschlag ju bringen, sie haben aber den vorbergebenden Blaubigern fur den fompenfiten Raufpreis in so lange ju baften, bis diese ganglich be= jatit find. Es wird bemnach ber gange angebo. thene Raufpreis auf ten erftandenen Seich einverleibt, auf Diefen Raufpreis Die Berpflichtung den vorgebenden Glaubigern für den fempenfirten Raufpreiß in so lange ju haften, bis diefe ganglich bezahlt find, intabulirt, und bann merben von den auf dem befagten Teiche hypothegitten Forderungen biejenigen una cum suis subonerationibus auf den Raufpreis übertragen merben, welche burch bas oftbefagte Klassifikazions-Urtheil auf Diesem Zeiche follogirt find, die wirt. liche Lofdung ber zu fomrenfirenten Forderung aber wird erft in Rechtetraft ermachfener Bertbei. lung der Massa dann erfolgen, wenn bewiesen merden wird, daß fie vou allen gaften frei ift, u. nach diefer in Rechtstraft erwachfenen Vertbeilung werden auch diejenigen Forderungen, welche auf ten Raufpreis übertragen murden, von dem= lelben aber ihre Befriedigung nicht erhalten, com omnibus subonerationibus, und die oben ermabnte Berpflichtung, den vorhergebenten Glaubigern für den fompenfirten Raufpreis ju haften, mirb landtaflich geloscht werden, wenn durch die Repartizion der Massa die erfolgte Bahlung bewiefen wird.

so) Eben fo konneu diesenigen Glaubiger, welche nach den Bestimmungen des vorbergebenden Ubsabes in ihren eigenen Forderungen ju lizitiren berechtiget sind, in fo fern und in so weit ihnen dieses Recht zusteht, sich zu Gunften eines andern Raufers erklaren, ihre Forderung auf dem Teiche zu belassen, in diesem Falle hat der Raufer nur den allenfalls über eine solche Forderung erübrigenden Theil des Kaufpreises, nach den vorshergebenden Bestimmungen zu bezahlen, u. wesen Sicherstellung und Zahlung des noch rudständigen Raufpreises, dann der Uebertragung u. Böschung der hppothezirten Losten gelten diesetben Bestimmungen, welche in dem vorhergehenden Ubsate festgesett worden sind.

11) Der Meistbiethende hat die in die gerichtliche Schakung aufgenommenen Grundlasten ohne aller Entschadigung zu übernehmen; dann

- 12) Gobald ber Meiftbietbende, tem die Begunftigung bes geen und soten Ubfabes nicht juftebt, die erften drei Biertheile bes Raufpreifes bezohlt haben wird, wird ihm das Gigenthume. Defret des erstandenen Teiches ausgefolgt, er ols Eigenthumer deffelben auf feine Roften angefdrieben, und die fammtlichen auf dem erftantenen Zeiche haftenden Baften merden landtaflich gelo. fchet , bagegen wird bem Meiftbietbenden , dem die Begunftigung des gten und voten Ubfages jus femmt, das Gigenthumsdefret des erftandenen Zeiches ausgefolgt, und derfelbe auf feine Koften als Gigenthumer beffelben gefchrieben, fobald er bewiesen haben wird, daß der Fall einer Rompenfagien eintrete, und inibefendere im Rafte tes soten Ubfabet, wenn er die Ertfarung ber flafe fifigirten in den Raufpreis eintretenden Glaubiger, taf fie ihre Forderung auf dem Sciche beigebracht haben wird.
- 13) Wird der erftandene Teich bem Raufer gerichtlich durch den Bermogensverwalter, und zwar in jenen Grangen, jedoch ohne alle Bemabrleiftung, wie er von den Furften Rarl u. Do. minit Radziwill, und von der Berlaffenfchafiemaffa des Begteren, u. mit allen den Rechten, welche den Fürsten Karl u. Dominik Radziwill u. der Moffe des Letteren, in Bezug auf tie Grangen gufteben, fo wie mit allen denfelben obliegenden Verpflichtungen übergeben werden. Es wied jedoch bier ausdrudlich erflart, daß, nachdem der öftere erwahnte Seich in Paufch und Bogen jum Derfaufe ausgebothen wird, fur wie immer geartete Ubgange an Flacheninhalt, ober für Ubgange an in die Schabung aufgenommenen Proventen eben fo wenig Gewahr und Erfaß geleiftet werde, ols für das quale und quantum ter, in dem Scha-Bungeafte erscheinente Ertragnif, ober fur Laften, welche bei ber gerichtlichen Schabung nicht in Unjug gebracht find, und welche aus masimmer für einem Rechtsgrunde befleben follten.
- 14) Der meistgebothene Seich wird mit Ertragniffen und Laften vom iten July 1827 an ben Raufer übergeben merben.

15) Collte dieser Teich im 1ten ober 2ten

Termine um, oder über dem Schätzungspreis nicht an Mann gebracht werden, so wird derselbe im 3ten Lizitazionstermine auch unter dem Schätzungswerthe dann verkauft werden, wenn die Hypothekargläubiger, die nach der Vorschrift des h. 148 der G. O. vernommen werden, einstimmig erklären, daß sie den Teich im Schätzungswerthe an Zahlungsflatt ihre Forderungen übernehmen; und sollten diese Gläubiger erleichternde Bedingnisse beschließen, so werden dieselben noch vor dem 3ten Lizitazionstermine bekannt gemacht werden

Von dieser ausgeschriebenen Lizitazion wer= den die sammtlichen flassifizirten Glaubiger und inebefondere diejenigen, deren Wohnort unbekannt ift, als: die Erben des Herrn Martin Grafen Łoś, namlich Franz Graf Los und die Erben des Felix Grafen Los, Monika Cienska, Mar= zella Grafinn Łoś, Felix Graf Łoś, Julian Graf Los und Franz Graf Los, endlich diejenigen Glaubiger, dennen die Verstandigung der mittelft gegenwartigen Edifts ausgeschriebenen Ligitazion vor dem Termine nicht zugestellt werden follte, mit dem Beifage in die Kenntniß gefest , daß zur Verwahrung ihrer Rechte der hierortige Gerichts. advokat herr Pactawski, dem der Gerichtsadvofat Herr Minasiewicz fubstituirt ist, bestellt sepn, baß es jedoch ihnen frey stehe, sich einen andern Bevollmachtigten zu bestellen, und denfelben diefem Gerichte nahmhaft zu machen.

Uebrigens konnen der Schähungsakt, das Klassifikazionsurtheil, danu die vorstehenden Lizistazions = Bedingnisse in der hierortigen Registrassiratur eingesehen, oder in Abschrift gehoben werden.

Mus dem Rathe des f. t. Landrechts. Lemberg den 18. Dezember 1827.

## E d y k t.

Nro. 30587. Ces. król. Sad szlachecki Lwowski ninieyszym wiadomo czyni, iż na żądanie massy krydalney Dominika Xięcia Radziwiłła wierzycieli, sprzedaż przez publiczną licytacą, do teyże massy należącego, w królestwie G licyi cyrkule Żołkiewskim leżącey w wsi Wiązowa się znaydniącego, w summie 4752 ZR. 37 415 kr. w monecie konwencyynóy sądownie oszocowanego stawu zezwolona zostałą, do którey w tuteyszym ces. król. sądzie szlacheckim przedsiewzięcia termin na dzień 21. Lutego, 20. Marca i 22. Maia 1828 roku na godzinę 10tą zruna naznaczony iest.

Warunki, pod któremi sprzedaż rzeczo-

nego stawu nastapi, sa następuiace:

2) Wywołanie pierwsze do licytacyi zacznie się od summy 4752 ZR. 37 45 kr. w mon konw. postanowioney.

2) Każdy licytowanie chęć maiący obowiązanym będzie 5jtoo summy szacuokowey do rak Kommissyi licytacyjney iako zadatek w go-

towiznie złożyć; wsaelako

3) Tabularni wierzyciele massy krydalney, których wierzytelność dekretem klassyfikacyinem dnia a. Kwietnia 1827. roku do Nru 6711. zapadłym, na tem stawie kolokowani sa i htórych pretensyle, lub przynaymnicy część zadathowi wyrównywaiaca takowych, w pierwsze dwie trzecie części stawo szacunko wchodzić maia prawo, złożyć się maiacy zadatek na rzeczonych swoich summach zabespieczenia. Takowy więc wierzyciel ma sądowe pozwolenie. aby bez złożenia zadatku do licytacyi przypuszczonym być mógł, ieszcze przed licytacyja pozyskać summę zadatku na swoiey pretensyi tabularnie zabespieczyć, i intabulowany instrument kaucyi wraz z extraktem tabularnym tey swoiey należytości sądownie przed terminem do licytacyi oznaczonym dla rozpoznania dostateczności kancyi złożyć.

4) Naywięcey ofiaruiący, wyiawszy wypadki poniżey w gtym i 10tym oddziałe wyszczególnione przyrzeczona kupna summę albo
do depozytu tegoż ces. król. Sadu szlacheckiego złożyć, albo wierzyaielom przez repartycyę massy krydalney do tegoż szacunku przekazanem, wypłacić iest obowiązany; i tak:

5) Trzy czwarte części summy kupna po odtrąceniu iednak w gotowiznie złożonego zadatku, powinien w 30 dniach, od dnia doręczenia sobie rezolucyi sądowey, na protokół licytacyiny wypadłey rachować się maiących, tem pewniey sposobem w czwartym oddziale oznaczonym wypłacić, gdy inaczey na iego niebespieczenstwo i koszta w iednym tylko terminie nowa licytacya rozpisanąby była, i na tey tenże staw za każdą cenę sprzedanyby został.

6) Resztuiaca czwarta część summy kupna owi kupiciele którym dobrodzieystwo następuiacego oddziału 9. nie służy, mają dnia 190 Czerwca 1829. r. wypłacić, i oraz obowiązani będą, od tey resztuiacey kupna i sprzedaży summy procent po 51100 od dnia 1. Lipca 1827 r. opłacać, i tenże procent corocznie sposobem w oddziale 4tym wymienionym decursive

wypłacać.

7) Gdyby naywięcey ofiaruiący resztniacey summy kupna i sprzedaży, lub prowizyi nałeżących punktualoie na terminie nie zapłacił, natenczas zaraz po upłynionym terminie bez żadney percepcyi staw na rzecz krydalney massy, albo pod warunkami przez Deputacyją wierzycieli teyże massy ułożyć się mającemi, na niebespieczeństwo i koszta kupiciela w possessyją sądownie wypuszczony, albo też przezkuratora massy tym sposobem administrowany będzie, iż kupiciel za czas administracyi krydalney złożenia rachunków, lub też iakiego-

holwieh wynadgrodzenia, czyli to za wybranie prowentów, czyli za poczynione może szkody nie od massy, lecz iedynie tylko od kuratora massy wymagać prawo mieć będzie. Oprócz tego staw na iego koszta i niebespieczeństwo droga publiczney, naydaley do 1. Października właściwego roku rozpisać i na iednym tylko terminie odprawić się maiącey licytacyi bez nowey detaxacyi, za każdą cenę sprzedany zostanie.

8) Gdyby przez relicytacyją nie otrzymano tey ceny kupna, która pierwszy kupiciel ofiarywał, wtedy tenże resztę uzupełnie powinien, zatym do takowego wynadgrodzenia nie tylko iego zadatek i zaplacona może część summy sprzedaży i kupna, ale nawet gdyby takowe nie wystarczyły, cały iego iahiholwiek badź maiatek służyć ma; coby zas nad pretensyę massy krydalney otrzymano, onemoż zwrócono

bedzie.

9) Owi wierzyciele massy hrydalney, htórych wierzytelności przez wyżey nadmieniony wyrok klassyfikacyiny na stawie kollokowane sa, moga na przypadek, gdyby staw zalicytowali, eene kupna z swemi pretensylami w tey ilości kompensować, która po odtrącenia wierzytelności hypotekalnych przed niemi kollokowanych kredytorów pozostaie. Takowi kapiciele zatem będą mieli prawo, swoie kompensować sie maiace pretensyle z pierwszey w artykule hym oznaczoney raty potracić, iednakowo powinni poprzedzającym sobie wierzycielom za hompensowana summe kupna tak diugo reczyć, dopóki takowi zapełnie zaspokojeni nie będa, cely wiec ofiarowany szacunek kupna na stawie zakupienym, a na szacunku kupna nayprzód obowiązek kupiciela ręczenia poprzedzającym wierzycielom tak długo, dopóki takowi zupełnie zaspokojeni nie będą, a potem z wierzytelności na rzeczonym stawie hypotekowanych, te razem z ich suboneracyjami zaintabulowane będą, które podług sentencyi klassyfikacyjney na tymże stawie kollokowane są, zaś extabulacyia kompensowaney wierzytelności dopiero po repartycyi prawomocney natenczas nastąpi, ieżeli dowiedziono będzie, że takowa wierzytelność od wszelkich ciężarów wolna iest, równie wierzytelności na szacunku kupna intabulowane beda, które z tego na mocy repartycyi massy zaspokojenia pie odbierają, razem z tychże anboneracyiami tabularnie wymazane zostana, iak shoro repartycyja massy prawney nabędzie mocy, w htorymto razie i wyżey nadmieniony obowiązek ręczenia poprzedzającym kredytorom za kompensowany szacunek extabulowany zostonie, ieżeli zaspokojenie tychże kredytorow przez repartycyję prawomocną udowodnione hedzie.

to) Wierzyciele, którym z przepisu poprzedzającego artykułu w swoick własnych summach licytować iest wolno, mogą także w miarę tegoż im służącego dobrodzieystwa na korzysć innego kupiciela się deklarować, iż swoią należytość przy zakupionym stawie zostawić chea, i w takim razie kupiciel tylko część summy kupna, należytość tokowa przy stawie zostawioną przewyższającą, według prawideł powyżey nadmienionych zapłacić iest obowiazanym, a względem zabespieczenia i wypłaty resztuiącey ceny kupna, tudzież przeniesiania i extabulowania ciężarów tabularnych, te same służą prawidła, które w poprzedzającym artykule sa postanowione.

(11) Naywiecey ofiarniacy obowiązanym iest, do aktu sądowey detaxacyi wzięte ciczary gruntowe bez wszelkiey bonifikacyi na sie-

bie przyjać.

12) Jak tylko naywięcey ofiarujący, któremu dobrodzieystwa poprzedzających artykułów ogo i rogo nie służą pierwsze trzy czwarte cześci summy kupna zapłaci, natenczas dehret dziedzictwa stawu zaknpionego iemu wydany, i oraz na iego koszta iako właścioiel zakupionego stawu tabularnie zapisanym zostanie, a wszelkie na stawie zakupionym intabulowane ciężary extabulowane będą, zaś kopicielowi, któremu dobrodzieystwo artykulu 9 i 10 przysluża, dekret dziedzictwa stawn kupionego wydany, i isko wlaściciel tegoż na iego hoszta zapisany będzie, iako skoro udowodni, że kompensacyja miersce me, a w szczególności w wypadku artykolu 10. iak tylko deklaracyję wierzycieli massy klassyfikowaney w cene kupua wchodzących okaże, że oni wiersytelności swoie pryy stawie zostawiają.

13) Zupełnie zakopiony staw kupicielowi: przez kuratora sadowego oddany zostanie, a to względnie w takowych granicach (iednakże bez wszelkiey ewikcyi) w iakich Xiażęta Karol i Dominik Radziwiłłowie, i massa ostatniego ten staw posiadali, tudzież z wszelkiemi prawami i powinnościami, iakie rzeczonym Xiażętóm Karolowi i Dominikowi Radziwillom, tudzież massie ostatniego względnio co do granic służyli. Tu zaś wyrażnie się oświadcza, iż gdy pomieniony staw ryczałtem na sprzedaż wystawiony iest, ani za nie dobory i decessa jahiego badż gatunku, czyli też w rozległości grnntowey, ani też za robryki prowentowe w akcie detaxacyi wzięte, tudzież ani za ilość i iakość (quale et quantum) rubryk prowentowych akcie detaxacyi wziętych, ani nareszcie za ciężary, któreby w akcie detaxacyynym potrącone nie były, albo z iskichkolwiek źródeł prawnych przez kogoś żądane być mogły, ewikcyja się nie zapisnie, lub wynagrodzenie się nie przyrzeka.

24) Zakupiony staw ž prowentami i ciężarami od 1. Lipca 1827, roku kupicielowi od-

dany bedzie.

15) Gdyby staw zmiankowany wyżey w 1ym lub drugim terminie nad szacunek podług detaracyi sądowey zdziałaney nie był sprzedany, to będzie takowy na 3im licytacyinym terminie niżey szacunku wtenczas dopiero sprzedany, ieżeli hypotekowani wierzyciele podług przepisów 6. 148 Cod. jud. przywołani będą, i iednomyślnie się zdeklaruią, że staw w szacunkowey cenie zamiast swoich pretensyi wziąść chcą; a gdyby ci wierzyciele łatwieysze warunki podali, to będo takowe przed 3im ter-

minem publikowane.

O tey rozpisane licitacyi wszyscy klassyfikowanni kredytorowie, a nayprincypalniey ci, których pomieszkanie nie iest wiadome, iako to: succesorowie JW. Marcina Hrabiego Łosia, to iest, Franciszek Hrabia Łoś i sukcessorowie Velixa Hrabiego Łosia, Monika Cienska, Marcella Hrabina Łoś, Felix Hrabia Łoś, Julian Hrabia Łoś i Franciszek Hrabia Łoś, nakoniec ci wierzyciele, którychby uwiadomienie o rospisaney mocą ninieyszego Edyktu licytacyi przed terminem oznaczonym nie doszło, z tym dodatkiem zawiadomieni zostale, że do bronienia ich praw tuteyszy sadowy adwokat P. Paeławski, tudzież sądowy adwokat P. Minasiewicz iako substytut przeznaczonym został, ale iednak w wspomnionym PP, kredytorom wolno lest sebie innego pełnomocnika ustanowić, i tuteyszemu sadowi mianować.

Z resztą wolno iest sądową detaracyję, sentencyję klassyfikacyjną, tudzież wyszczególnione tym Edyktem warunki licytacyj w tuteyszey Registraturze widzieć, lub też w kopiach

Podnieść.

Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich. We Lwowie d. 18. Grudnia 1827. (3)

Guahmachuna

Kundmachung. Mro 23857. Wom Magistrate der f. Hauptstadt Lemberg wird hiemit gur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zwei unentgeldliche Auskultantenstellen bei dem Civil-Senate deffelben in Erledigung gefommen find, und jur Befehung diefer Stellen der Konfurs auf vier Wochen aus-Beschrieben werde. Diejenigen, welche eine Diefer Stellen ju erlangen munichen, merden aufgefer-Dert, ihre gehörig belegten Besuche vor Uusgang bes obigen Termins an das Ginreichungs. Proto. toll diefes Magistrats ju überreichen, worin bewiesen werden muß, daß der Bittfieller: a) fammtliche juribifc politifden Studien burchaus mit einem guten Erfolg jurudgelegt, und fich der Appellazionsprufung mit dem vorschriftsmaßigen Gortgange unterzogen habe; daß er b) ber polnischen, deutschen und lateinischen Sorache vollkommen mächtig fep, und daß er c) einen moralischen Lebenswandel ununterbrochen führe. —
Endlich haben die schon in der Dienstleistung bestehenden Mitwerber ihre Gesuche durch ihre
vorgesetzte Behörde zu überreichen, und in denselben zugleich ihre bisherige Verwendung und
ihre erworbene Fählgkeiten zu erproben, wie auch,
daß sie mit Niemanden bei diesem Civil = Magistrate verwandt oder verschwägert sind, anzugeben.
Lemberg am 14ten Dezember 1827. (2)

Ankundigung.

Mro. 529. Da die am 15. l. M. über die versteigerungsweise Verpachtung des wegen ruckstandiger Steuern und Kaufschillings - Interessen verschuldeten Guths Listatucze abgehaltene Lizitazion ungunstig ausgefallen ift, so werden zur abersmaligen Verpachtung dieses Guts auf drei nach einander folgende Jahre, nachstehende drei Termine, und zwar: am 4. und 25. hornung, dann 17. Marz d. I. festgesest.

Die Ertrage - Rubrifen Diefes Guthes find

folgende:

257 Joch 457 Quell. Ueder, 149 — 1112 — Wiesen, 15 — 1218 — Huthweiden, 85 — 382 — Waldungen,

430 Koret Haferzins, 173 Stud Kapauner, 340 Stud Hubner, 1035 Stud Eper, 1134
Ellen Gespunft von herrschaftlichen Marcrialien,
5494 zweispannige Zugtage, 9352 Handloge, an
Geldzinsen 366 ft. 42 fr. K. M., an Propinazion und Mahlmublennuben 859 ft. 30 fr. K.M.

Der Fiskalpreis besteht, nach Ubschlag der Kulturs- und sonstigen Kösten, in 3814 st. 1 214 fr. KM., wovon jedoch, wenn sich hierauf kein Unboth ergibt, noch 30 pCt. zum Uusrufspreis

nachgelaffen merben.

Die Ligitanten baben fich mit einem soper-

gentigen Vadium gu rerfeben.

Der Ersteher hat gleich bei ber Einführung in die Pachtung einen halbiphrigen Pachtschilling zu erlegen, und eine 1op Etige Kauzien de non desolando des Pachtschifflings beizubringen, widrigens wird das Badium als Kauzion behalten werden.

Die übrigen Ligitagionsbedingniffe merben bei ber Ligitagion bekannt gemacht werden.

Dom f. f. Kreisamte. Strp am 16. Janner 1828. (2)

Rundmachung.

Nro. 67. In Folge hoher Gubernial Berordnung vom 1sten Jannar 1828 Babl 85977, wird zur Lieferung von 427 Paar Pantoffeln für den Bedarf des hiefigen allgemeinen Krankenhauses andurch eine zweite Lieltazion auf den

)( )(

4. Februar 1828 ausgeschrieben. Die Lizitazionslustigen haben sich bemnach besagten Sages Vormittags um 10 Uhr in der Direkzienskanzlen des allgemeinen Krankenhauses einzusinden, und mit einem Vadium von 30 fl. KM. zu verseben.

Lemberg am 20ten Janner 1828. (2)

Edykt.

Nro. 1873. Przez Magistrat Cyrkułowego miasta Rzeszowa podnie się do publiczney wiadomości, iż plac próżny pod Nrem. 370. tu w mieyscu połwżony, do Autoniego Więczkowskiego należący, na zaspokoienie podatków eraryslnych, tudzież z przyczyn politycznych w poprzedniczo wypisanych dwóch licytacyach z niedostatku licytantów nie sprzedany w summie 1667 ZR. 30 kr. M. K. urzędownie otazowany, sy terminach 18. Lutego, 3. i 24. Marca 1828 zewsze o godzinie 9 rano naywięcey daiącemu, chociażby i niżey szacunku sprzedanym zostanie.

Kondycye licytacyi przy samym, akcie o-

głoszone zostaną.

W Rzeszowie d. 31. Grndnia 1827. (2)

Reilbiethungs=Edift.

Mro. 403911827. Wom Lemberger f. f. Land. rechte wird bekannt gemacht, daß jur Befriedigung der vom Joseph Samborino gegen die Frau Grafinn Pelagia Potoda evingirten, nach der Hand aber an den Herrn Johann Krzyzanewski gelangten Gumme pr. 1,913 fir. 47 fr. 28. 28. und ber von diesem Rapital entfallenden Binken, dann der im Exekuzionswege verursachten Gerichs. toften, das der Frau Grafinn Pelagia Potoda wider den Grn. Joseph Szczepanski zustehende, fowohl auf den Unthellen von Chapfowice, libr. dam. 75 pag. 350 n. 10 on., ale auch auf tem in Cemberg unter der Konffripzionszahl 39 befind. lichen, ebedem Giczepanskischen, nun Pacifchen Sause libr. dom. 38 pag. 514 n. 21 on. vorgemerfte Recht, die Rechnungelegung in Sinficht ber Summen: 100,000 fip. und 65,000 fip. ju fordern, eigentlich aber die aus den dießfasts bereits gelegten Rechnungen entfallen, und burch rechtstraftige Urtheile auf den Gesammtbetrag pr. 44,413 firb. 34 fr. 2828. (worunter die bis jum 24ten hornung 1827 berechneten Interessen mitbegriffen find) angefette Gumme in der Range. Ten des befagten Candrechts am 23ten Marg 1828 um 10 Uhr Wormittags an den Meiftbiethenten unter folgenden Bedingniffen öffentlich verkauft werden wird:

1) Der Ausrufspreis beträgt 44,413 fir. 34

fr. 23. 26.

2) Der zehnte Theil, bestehend in 4,441 ftr. in 28. 28., ift von jedem Kauflustigen als Reu-

geld ju Sanden ber Ligitagions . Rommiffien ju

erlegen.

3) Wider die obbefagten über die Szczepanftische Rechnung ergangenen Urtheile bat zwar Thaddaus Szczepanski als Joseph Szczepanskischer Universalerbe um die Wiedereinsegung in den vorigen Stand, aus Unlaß vorgefundener neuer Behelfe, unterm ihten Juny 1888 3. 18810 gesteten, und ist diese Streitsache noch unentsche den, doch mag die Entscheidung dießfalls wie immer ausfallen, so hat der Kaufer des obbefagten Potockischen Rechts sich darein zu fügen, und wird ihm dießfalls gar keine Gewährleistung zugesichert.

4) Der Meistbiethende ist gehalten, den ganzen von ihm angebothenen Kausschillung (wovon
zedoch sein Reugeld abgeschlagen wird), binnen
14 Tagen, vom Tage der bestätigten Feilbiethung
gerechnet, entweder bep dem Depositenamte des
besagten Landrechts zu erlegen, oder die darauf
verbücherten für liquid anerkannten Lasten, jedoch
nur nach Maßgabe des Kausschillings zu übernehmen, und dieß um so gewisser, als widrigenfalls auf seine Gesahr eine neue Versteigerung
dieses Potocischen Rechts ausgeschrieben, und er
allen dießsalls verursachten Schaden zu ersehen

baben wird.

5) Sammtliche auf ben Untheilen von Czapfowice und dem Potockischen Rechte, welches auf
dem Pachischen Hause intabulirt ist, verbücherten
oder vorgemerkten Lasten werden nach Maß des
Kaufschillings bemessen werden, wobev es sich von
selbst versteht, daß, wenn der ganze Kaufschilling
erlegt seyn wird, oder die verbücherten Glaubibiger nach Maß des Kaufschillings befriedigt seyn
werden, alle auf diesem Rechte hastenden Lasten
gelöscht werden.

6) Sollte das bemeldete Potodifche Recht in diesem Versteigerungstermine nicht einmal um ben Ausrufspreis an Mann gebracht werden konnen, so wird dasselbe in diesem Versteigerungstermine auch unter dem Ausrufspreise vertauft, u. dem Käufer jum Eigenthum übergeben werden.

Uebrigens konnen die Zabular=Extrafte diefes verkauflichen Rechtes in ber Registratur bes befagten f. f Lantrechts eingesehen werden.

Hus bem Rathe bes f. f. Canbrechts. Lemberg den 13. November 1827.

## Edykt sprzedaży.

Nro. 40391827. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski wiadomo czyni, iż na zaspokojenie Sommy 1,913 ZR. 47 kr. W. W. kapitalney, tudzież od teyże Summy zaległey prowizyi wydatków w drodze exekucyi poniesionych, Józefowi Tamborino przeciwko W. Pelagii Hrab. Potockiey przysądzonych, późniey zaś przez Jana Krzyżanowskiego mabytych, prawo żąda-

nia od Jozefa Szczepańskiego kalkulacyi z summ 200,000 Zhp. i 65,000 Zhp. W. Pelagii Hrab. Potochiev służące, i nietylko na częściach wsi Czaykowie lib. dom. 75 pag. 350 n. 10 on., ale tež i na kawienicy niegdys Szczepańskiego, a teraz Pacha we Ewowie w rynku pod Nrem. konskryp. 39. się znaydującey, libr. dom. 38. Pag. 514 m. 21 on. prenotowane, czyli raczey Summa 44,413 ZR. 34 hr. W. W. z halkulacyi w tey mierze złożoney wynikła, i wyrokami Prawność maiacemi oznaczona (w któreyto Summie inż i prowizyis aż do d. 24. Lutego 1827 Obrachowana się mieści) przez publiczna licytacyle w Kaneellaryi rzeczonego Sadu d. 23. Mar-44 1828 o godzinie totey z rana, naywięcey ofiaruișcemu, pod mastepuișcemi warunkami Przedane bedzie:

1) Pierwsze wywołanie zacznie się od

Summy 44,413 ZR. 34 hr. w W. W.

2) Część dziesiątą rzeczoney Summy, to fest, 4,444 ZR. w W. W. hażdy licytujący iako wadyjum do ręk Kommissyi licytacyjney zło,

s) o pewinien,

- 3) Chociaż proces przez Tadeusza Szczepańskiego, iako uniwersalnego dziedzica Józefa Szczepańskiego, s okazyi nowonabytych dowodów o restytneyia przeciwko wyrokom, na
  złożona przez Józefa Szczepańskiego kalkulacyje zapadłym, na d. 16 Czerwen 18,8 do liczby 118,10 wytoczony, jeszcze ukończonym, nie
  iest, wszelako kupujący do wyroku, iakikolwiek
  w tym sporze o restytneyja rozpoczętym, acz
  nie ukończonym, zapadnie, stożować się powinien, tak dalece, iż nawet w tey mierze zadnego regressu przeciw komukolwiek poszukiwać mocen nie będzie.
- 4) Naywiecey ofiarujący powinien cene hupna przez siebie ofiarowaną (od którey iednak iego wadyium odtrącene będzie) w 14stu dniach od dnia approbowaney tev licytacyi albo do Depozytu rzeczonego Sądu złożyć, alboteż ciężary, które na tymże wyżrzeczonym prawie W. Hr. Potockiey zabezpieczone, i za realne uznane są, na siebie przyjać, lecz tylko w miarę ceny kupna, inaczey iego niebezpieczeństwem nowa licytacyja do sprzedania pomienionego prawa W. Hr. Potockiey rozpisana, i on w tey mierze wszelką wyrządzoną szkodę wynagrodzić powinien będzie.
- 5) Wszelkie cjężary, iakiemi tylko też prawo W. Hr. Pelagii Potockiey, tak na częściach wsi Czaykowie, iakoteż na kamienicy Pacha obciążone iest, wymierzone będą podług klości ceny kupna, zkąd wynika, iż gdy całkowita cena kupna złożona zostanie, alboteż kredytorowie na tymże prawie zabezpieczeni w miarę ceny kupna zaspokoieni zostaną, wszy-

stkie ciężary, któremi to prawo obciążone iest, extabulowane zostaną.

tockiey w tym terminie licytacyi ani za cene fiskalna sprzedane być nie mogły, tedy takowe na tym terminie licytacyi nawet niżey acny fiskalney sprzedane i kupuiącemu na iego własność oddane będzie.

W reszcie extrahty tabularne tego sprzedanego prawa w Registraturze rseczonego

sądu widzieć można.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 13. Listopada 1827. (2)

Edictum.

Nro. 13,180. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense ad petitum Severini Com. Zborowski de praes. 22. Sept. 1824 ad Nrum. 13,180 horsum exhibitum, Franciscos Com. Zborowski qua absens et de domicilio ignotus hisce citatur, ut in termino unius anni et die a die primae hojus Edicti insertionis computando, de vita sua et loco domicilii eo certius doceat, ac secus frustra lapso boe termino idem pro mortuo declaratur.

De reliquo ad tuenda praefati absentis D. Francisci Com. Zborowski jura constituitur eidem in persona Domini Advocati provincialis Pota curator.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnovise die 29. Nov. 1827. (2)

Nro. 17 684/27875. Per C. R. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense oreditoribus super bonis Zawałow cum attinentiis hypothecatis de domicilio ignotis extra Regna degentibus, nipote DD. Stanislao et Casimiro Roniher, Nicolao Stonechi, Andreae Gostyński, Basilio Szumlański, Francisco Bogusz, Casimiro Rudnicki et Josepho Stonecki, porro Alexandro Mackiewicz, Josepho Gruja et Mariae Gruja eorumye haeredibuz de nomine et domicilio ignotis, et illis quo-

walow hypothecati essent, nec non illis creditoribus, quibus citatio ad hanc Commissionem ante practicum terminum admanuari non posset, post frustra lapsos terminos licitationis bonorum Zawalow cum attinentiis in via executionis Summae 5,537 Aur. per Dnam. Ludovicam Com. Lanckoronska contra Dnum. Stanislaum Gruja evictae, Dnus. Advocatis Malisz cum substitutione Dni Advocati Tusta-

que, qui post proseriptam jam licitationem

quaestionis bonorum super iisdem bonis Za-

nowahi pro Curatore additur, et fine percipiendorum conformiter () 148. Cod. Jud. creditorum apper bonis Zawałow cum attinentiis

)()(2

cum suis praetensionibus hypothecatorum, utrum et quamdin credita pecuniarum capita in
fundo, venum proposito non renunciata rehoquere? quos persolutionis dies plus offetenti'suffragiis mejoribus concedere, ant quam
sliam facilitatem indulgere eidem velint? porro utrum creditores in fundum in ipsum sestimationis praetium praenotati, pro casu quo
in tertia subhastatione nequidem sestimationis
praetium offerretur, bona disvendenda eodem
praetio in solutum unanimi consensu accipere
velint? novus praefigitur terminus in diem 28
Februarii 1828 hora 10. matut., pro quo omnes creditores super bonis Zawałow cum attinentiis hypothecati adcitantur.

Caeterum praesens Edictum recensitos creditores admonet, ad in mox dicto termino hic C. R. Fori comparendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et buic Judicio nominandum, ac ea legi confermiter facienda, quas in substrato negotio proficua esse videntur, ni fieret, damnum inde enatum

proprise culpse imputandum erit:

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Dec. 1827. (1)

E d i c t u m.
Nro. 27781. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Duo. Stanislao Gierzyński et Duse. Sophiae Konopkowa medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum DD. Ignatii et Romani Wyszyńskie medio requisitionis C. R. Fori Nobilium Stanislaopoliensis sub praes. 22 Junii 1825 ad Nrum. 16332. huo devolutum sub die 21. Julii 1825 Tabulse Regiae ordinatum haberi, ut Summam 8230 flp. 20 gr. in statu passivo bonorum Czerniejow, Chomiskow et Chrypliu lib. dom. 72 pag. 124 n. 8 on. pro re massae Martini Gierzyński intabulatam de jisdem bonia extabulet.

Cum antem hie Judicii domicilium citatorum Dni, Stanislai Gierzyński et D. Sophiae Konopkowa ignotum indicetur — ideo Advocatus Dominus Napadiewicz cum substitutione Domini Advocati Christiani citatorum perionlo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum ist-

hoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 7. Nov. 1827. (1)

E dictum.

Nro. 32782. Caesareo-Regium in Regnis Geliciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Martino Olszyński medio praesentis Edicti notum reddit: contra ipsum ex parte DD. Vincentii, Floriani, Stanislai, Petronellae et Theolae Poniatowskie, puncto solutionis Summae 250 flrh. Mi. C. v. s. c. sub praes. 27. Decembris 1829 ad Nrnm. 32,782. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ejus extra Regna indicatam. ipsi ejusdem periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Malisch cum substitutione Domini Advocati Olexinski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, praesens Edictum itaque admonet ad hie Judicii die 21. Aprilis 1828 h. 10. m. fine assumendi oralis processus comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 29. Decembris 1827. (1)

Edictum.

Nro. 30110. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Paulo Szadkowski medio praesentis Edicti notom reddit: per D. Franciscum Com. Potocki, contra D. Citatum, puncto extabulandi de bonia Stanisławczyk contractus arendatorei ddo. 24. Martii 1786 respectu possessionis bonorum Grzymałówka, Stanisławczyk et Ruda conscripti, sub praes. 25. Novembris 1827 ad Nrm. 30110 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem D. Panli Szadkowski supra nominati ignotam indicatam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus D. Wysłobocki cum substitupsine Dni. Advocati Olexinski qua Curator constituitur, quoenm juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet eum ad hio R. Fori Nob. die 8. Apr. 1828 h. 10. m. comparendum et destinato sihi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, as ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpae imputandum erit.

Leopoli die 24. Dec. 1827. (1)

Rundmachung. Mro. 546. Wom Magistrate ber f. hauptstadt Lemberg wird zu Jedermanns Wissen kund gethan, daß wegen Lieferung des zum westlichen Rathhausbauslügel erforderlichen weichen Bauholzes und weicher Bretter am 7ten Februar 1828 früh um 10 Uhr in der städtischen Bauamtstanzelev eine öffentliche Versteigerung abgehalten werden wird.

Der Ausrufspreis wird mit 3,201 A. 47 13

fr. AD. angenommen.

Unternehmungelustige werden aufgefordert, mit einem dem Musrufspreise gleichkommenten sopstigen Babium verseben, bei dieser Berfteigerung zu erscheinen.

Die übrigen näheren. Bedingnisse wird die Steigerungskommission am Tage der Lizitazion

Offentlich bekannt geben.

Lemberg am 8ten Janner 1828. 4 (1)

Antundigung.

Mro. 695. Von der E. k. Winniker Rameral-Verwaltung wird hiemit bekannt gemacht,
daß am Isten Sanner I. 3. um die 9te Vormittagsstunde eine öffentliche Lizitazion zur Lieferung
von 400 Schod Reifstäbe für das Winniker Rameral-Brauhaus abgehalten werden wird.

Das Prazium Flezi beträgt pr. Schoft 42

fr. K. M.

Die Lieferungeluftigen werden daher am obigen Lage mit einem Reugelde pr. 28 fl. R. M. verfeben, in die obgedachte Verwaltungekanzelep eingeladen.

Die übrigen Bedingniffe werden vor der Li-Bitagion befannt gemacht, und fonnen auch zu jeber Stunde bieramte eingesehen werden.

Winnikl am 9. Janner 1828. (1)

An fun digung.
Mro. 195. u. 348. Bon Seite ber Bolkies wer k. f. Kreisamts wird hiemit kund gemacht, daß am ziten Hornung d. I., die wegen Dominikal-Steuerruckfanden von den Herrschaften Uhnow mit Azeczyca dann Budynin sequestrirten Guter Karow mit der Uhnower Propinazion und den Mahlmühlen Zustawie und Budynin durch öffentliche Lizitazion an den Bestbiethenden werden verpachtet werden.

Die Ertragerubrifen diefer Guter find:

Bei bem Gute Karow fammt Uttinenzien Nowy Dwor, Wankl und Bozenka:

a) 7864 Zugrobotstage, b) 6169 Handtage,
o) 53 Korez Zinshafer, d) 368 1/2 Strähne Gesspunst aus herrschaftlichem Materiale, e) 349 1/2
Stuck Kapauner, f) 273 1/2 Stuck Tuhner, g)
349 1/2 Stuck Eper, k) 76 st. 13 3/4 fr. WW.
an baaren Zinsen von Robotsgründen, i) 69 st.
15 fr. WW. an baren Zinsen von Seitengründen, k) 74 st. 56 1/4 fr. WW. an Wiesenzinsen,
l) 6 st. 52 1/2 fr. WW. an Bienenzins, w) der Propinazions und Mablmuhlennuhen, ferner n)
der Bierbraunuhen in Nowy Owor, o) die Uhnower Propinazion, p) der Ertrag von Ueckern
und Wiesen.

Der Fiskalpreis beträgt 4500 fl. M. M.

Bei dem Gute Bastawie:
a) 1352 Zugrobothstage, b) 882 Handtage,
o) 58 Stud Strahne Gespunst aus herrschaftlichen Materiale, d) 37 Gulten WW. an baren Zinsen, e) der Ertrag von Uedern und Wiesen.

Der Fiskalpreis beträgt 300 fl. M. M.

Bei dem Gute Budpnin:
a) 6192 Zugrobotstage, b) 3882 Handtage,
c) 78 Stud Kapauner, d) 156 Stud Huhner,
e) 390 Stud Eper, f) 195 Korez Zinshafer,
h) 273 Stud Strahne aus herrschaftlichem Materiale, i) 32 fl. 24 fr. WW. an baaren Zinsen,
k) der Propinazionsnußen, l) der Ertrag von Uedern und Wiesen.

Der Fiskalpreis beträgt 1000 fl. M. M. Die nothwendigen Wohn- und Wirthichafts- gebaude find auf diefen Gutern vorhanden.

Hiebei wird erinnert, daß in jenem Falle, als Miemand diese Guter weder zusammen, noch einzeln mit allen Rußungerubriken, oder einem Theile dieser lettern, nahmlich die Propinazionssoder Mublgerechtsame auf ein Sahr pachten wollte, die Unbothe auch auf eine zweijahrige Pactung derselben werden angenommen werden.

Packtlustige werden daber eingelaben, an dem obangeführten Sage um die 9te Vormittagsftunde in der hiesigen Umtekanzlei, allwo ihnen die naheren Pachtbedingnisse werden bekannt gemacht werden, zu erscheinen, und sich mit einem 10pCtigen Vadium zu versehen.

Dom f. f. Kreisamte.

Bolfiem am 17. Janner 1828. (1)

### Doniesienia prywatne.

### U wiadomienie.

Podpisany właściciel handlu muzykalno-instrumentalnego, ma zaszczyt publicznie oswiadczyć, iż ma do sprzedania machiny do stroienia fortepiana. Osoba cokolwiek tylko w muzyce obeznana, zdoła za pomocą tey machiny fak naylepiey fortepiano nastroic.

We Lwowie d. 21. Stycznia 1828.

Jan Niemirowski. (2)

## Lotterie - Anzeige.

# Erste zur Ziehung kommende große Lotterie.

Eine halbe Million und 41,000 Gulben BB. wird gewonnen bep der großen Lotterle ber

# Herrschaften Schönwald, Peterswald,

wofur 200,000 fl. 2023. Ublofung, bann ber eintraglichen Guter

# Böhmisch- und Klein - Kahn,

wofur 50,000 ff. BB. Ublafung gebothen wird, und wobet

## tein Rücktritt Statt findet.

Die Biebung wird am alten Janner 1828 bestimmt und unabanderlich vorgenommen-

Diese Botterie ift nach einem ganz neuen, einfachen, allgemein verständlichen Plane einsgerichtet, und gewährt dem spiellustigen Publikum folgende ausgezeichnete Vortheile:

ttens. Ist solche gegenwärtig die einzige Ausspielung, welche 20,007 wahre Treffer aus zuweisen hat, welche alle die Einlage nahmhaft übersteigen, und die aus Summen von fl. 200000, 50,000, 20,000, 16,875, 20,000, 5,625, 5,000, 1,125, 1,000, 500, und so abwarts bis mindestens 1 Stud t. k. Dukaten in Gold bestehen.

2tens. Ift es bei diefer Lotterie jum ersten Male der Fall, daß fedes einzelne Eos auch auf die Treffer der Gratislose, im Betrage von 18,362 Stuck t. f. Dufaten in Gold, folglich auf alle 20,007 Treffer ohne Unterschied mitspielt, wodurch für jeden Besitzer eines einzelenen Loses eine größere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen herbei geführt wird.

3tens. Enthält folde nur eine Gorte Gratid-Lofe mit Areffern von 1,500, 500, 100, und so abwärts bis 2 Stud f. f. Dukaten in Gold, daher jedes Gratis-Los, ohne Unterschied, allerwenigstens 2 Stud f. f. Dukaten bestimmt gewinnen muß. Jeder Ubnehmer von 10 Stud schwarzen Losen erhält ein so vortheilhaftes Goldgewinnstlos unentgeltlich.

4tens. Betragen die 7 Saupttreffer Diefer Lotterie allein schon die bedeutende Summe von 307,500 fl. 2B., und die Gewinnste in Gold bilden die Summe von 21,760 Stud effettiven f. f. Dukaten.

5tens. Gewinnen die Nebentreffer 233,500 fl. 28. und 1,500 Stud Goldfreilose, welche in Treffern von 200, 100, 50, 25 und so abwarts bis mindestens 1 Stud Goldfreilos versteilt, und lediglich für die schwarzen Lose bestimmt find.

Das Los kostet 10 fl. 213. 213.

Lofe und Spielplane zu biefer fo allgemein beliebten und vortheilhaften Cotterie find zu haben in ber handlung bes Gefertigten zur weißen Rofe im Rachmil'schen Saufe. Lotterie Liebhaben auf bem Lande wollen fich gefälligst an mich schriftlich wenden.

Lemberg am soten. Movember 1827.

Joseph Mons Juftian. (14)

## Doniesienie Loteryine.

# Pierwsza wielka Loterya, którey ciągnienie będzie przedsięwzięte.

Podczas ciągnienia Loteryi na Państwo

# Schönwald - Peterswald,

La które ofiarowana iest summa wykupna 200,000 ZR. W. W., tudzież na intratne dobra

## Böhmisch i Klein-Khan,

La htore summa wykupna 50,000 ZR. W. W., a htorato Loterya

## nie będzie cofnioną,

wygrać można pół miliona i 41,000 ZR. W. W.

Ciagnienie przypadnie niezawodnie w d. 28. Stycznia 1828.

Loterya ta urzedzona iest podług zupełnie nowego, prostego, powszechnie zrozumia-

lego plana, i stawia graiscey publiczności następuiece korzyści:

- 1) Nateraz gra ta iest iedyną, bowiem wykazać może 200,007 prawdziwych traferow, które wszystkie składkę znacznie przewyższają, i składają się z summ ZR. 200,000, 50,000, 20,000, 16,875, 10,000, 5625, 5000, 1115, 1000, 500 i tak odwrotnie aż naymniey do 1 c. h. dukata w złocie.
- 2) W tey Leteryi zachodzi dopiero pierwszy raz ten przypadek, iż każdy los poiedyńczy nawet na trafery losów gratis, w ilości 18,362 c. k. dukatów w złocie, a zatem na wszystkie 200,007 trafery bez różnicy grazwspólnie, przezco każdy właściciel poiedyńczego losu ma większe podobieństwo do wygrany.
- 3) Zawiera tylko ieden rodzay gratis losów z traferami od 1500, 500, 100 i tak odwrotnie aż do 1 c. k. dukata w złocie, z tad każdy gratis los bez różnicy przynaymniey 1 dukata w złocie pewnie wygrać musi. Każdy kupujący 10 czarnych losów, otrzyma tak korzystny złotem wygrywaiący los bezpłatnie.
- 4) Loteryi tey głównych 7 traferów wynoszą iuż znaczną summę 307,500 ZR. WW., a wygrane w złocie tworzą summę 21,760 sztuk c. k. dukatów.
- 5) Uboczne trafery wygrywaia 233,500 ZR. W. W., i 150e sztuk losów gratis na złoto, które podzielone na trafery po 200, 100, 50, 25 i tak odwrotnie aż naymniey do 1 du-kata, iedynie przeznaczane są dla losów czarnych.

Los kosztuie 10 ZR. W. W.

Losów i planu gry do tey ulubioney Loteryi dostanie u podpisanego pod biała róża w domu Rachmila. Miłośnicy Loteryi na prowincyi raczą się zgłosić listownie. We Lwowie d. 20. Listopada 1827.

Józef Aloizy JUSTYAN. (14)

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 12.) We Lwowie dnia 28go Stycznia 1828.

## Rundmachungen bes R. R. Landesguberniums:

Rundmachung. Bom f. f. galigifchen Candesgubernium.

Otro. 87220. Bur Wiederbefetung der an der Lemberger Universität in Erledigung gekommenen Lehrkanzel der politischen Studien und Gesehkunde, mit welcher ein Gehalt jährlicher 2000 fl. und das Vorruckungsrecht in die höhezren Gehaltsufen von 1500 fl. und 2000 fl. R. M. aus dem Studienfonde verbunden ist, wird in Folge Defrets der h. Studienhoffommission vom 3. December 1. J., 3. 6289, der Konkurs, welcher an den Universitäten in Lemberg und Wien abgehalten werden wird, auf Donnerstag den 6. Marz 1828 um 8 Uhr fruh ausgeschrieben.

#### U wiadomienie.

Nro. 19727. Przy C. K. Sądzie karżącym w Rzeszowie iest do obsadzenia mieysce kancelisty z roczną pensyją 400 ZR.; życzący sobie takowe otrzymać, podać mają prożby nale-

### U wiadomienie.

Nro. 76028. Wysoka Kancelarya nadworna Dekretem swoim z duia 29. Listopada r. b. do liczby 27722 zapadłym, zawiadomiła Rząd tuteyszy, że N. Pan naywyższą uchwałą z d. 23. Września 1827, Antoniemu Kalsnerowi, na proszone przezeń dwuletnie przedłużenie nadanego Józefowi Duboix pod dniem 3. Czerw-

## Anfündigung.

Mro. 739. Die Uerarial. Tranksteuer der Stadt Sniatyn wird am 4ten hornung 1828 in der Kolomeaer Kreisamtskanzley Vormittags in den gewöhnlichen Umtsstunden auf die Zeit vom 1. 1. M. bis Ende Oktober 1828 versteigerungs- weise in Packt überlassen werden.

Zum Unsrufspreise, wovon jeder Pachtluslige 10]100 als Wadium zu erlegen hat, wird der nach dem letten Pachtschlinge auf die zehnmonatliche Pachtdauer entfallende Betrag von 1510 fir. K. Diejenigen, welche sich um diese Lehrkanzel zu bewerben gedenken, haben ihre mit den Nachweisungen über Ulter, Stand, Religion, zurudgelegte Studten, körperliche Thatigkeit, erworbenen juridischen Doktorgrad oder wenigstens
schon bestandene strenge Prufungen, ferner über Moralität, sonst schon geleistete Dienste und Beschäftigung, sammt ihrem Austritte aus den Studien, belegten Gesuche in Wien ben dem Vipedirektorate, in Lemberg ben dem Direktorate der
juridisch politischen Studien zu überreichen, und
sich am festgesehten Tage um 8 Uhr früh zur
Konkursprufung einzusinden.

Lemberg am 29. Dezember 1827. (2)

życie dowodawi wsparte w ciągu czterech tygodni od dnia ninieyszego obwieszczenia do rzeczonego Sądu bez pośrednio, lub ieżeli na publicznym zostają Urzędzie, przez swoie Prezydyja.

W Lwowie dnia 20. Grudnia 1827. (3)

ca 1822 pięcioletniego przywileju na robienie tak zwanego piwa zdrowia, nayłaskawiey zezwolić raczył.

Co z odwołaniem się do obwieszczenia pod d. 5. Lipca 1822 wydanego niniegszem do powszechney podaje się wiadomości.

Przez C. K. Rząd kraiowy. We Lwowie d. 25. Listepada 1827.

M. angenommen, und darauf ligitirt werben.— Auch werden, wenn auf diesen Ausrusspreis keine Anbothe gemacht werden sollten, geringere Unbothe angenommen werden.

Die Zahlung bes Pachtschillings muß monatlich im Voraus, so wie eine dem zweimonatlichen Pachtschillinge gleich kommende Kauzion geleistet werden.

Die übrigen Bedingniffe werden vor der Ber-fleigerung bekannt gemacht werden.

(1)

Rolomea am 19. Janner 1828.